## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

13. August 1861.

13. Sierpnia 1861.

(1438)

Dro. 4095 I. ex 1861. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Drohobycz wird hiemit fund gemacht, bag über Ginschreiten bes Roman Telichowski und Lukas Petrowicz, gerichtlichen Abministratoren ber Nachlagmaffe nach Geiftlichen Johann Makarewicz, jur Befriedt. gung des fomplanirten rudftandigen, aus einer größeren Gumme von 167 fl. 30 fr. a. M. herruhrenden Betrage pr. 121 fl. 37 fr., wie auch jur Befriedigung ber mit 2 fl. und 18 fl. 48 fr. R.M. guerfannten Gre. fugionefosten bie gmangemeife Beraugerung ber bem Salamon Stegmanu gehörigen Grundrealitat sub CNro. 157, Borftatt Zadworna, hiergerichte in einem einzigen Termine und gwar am 9. September 1861 um 10 Uhr Bormittage abgehalten werden wirb, unter folgenden Bebingungen:

1) Bum Ausrufspreise mirb ber Chagungewerth pr. 1009 fl. 1/2 fr. RDR. angenommen, wovon 10% jeter Raufluffige ju Banten ber Ligitagione - Rommiffion ale Wadium gu erlegen bat, welches bem Bestbiether in ben Raufschilling eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber gleich nach geichloffener Ligitagion gurudgefiellt merben wirb.

2) Der Raufer ift verpflichtet nach Abschlag bee erlegten Babiume die eine Salfte bes angebothenen Raufichillinge binnen 30 Tagen nach Rechtefraftigfeit des Beideibes über die Wiffenschaftes nahme ber funftigen Feilbiethung, mobingegen die andere Salfte des Rauffdillings von derfelben Beit an gerechnet, binnen 6 Monaten an Das Depositenamt des feilt iethenden Gerichtes zu erlegen, wonach ihm auf feine Roften bas Gigenthumedefret ju biefer Realitat ausgefolgt, folde bem Raufer in phyfifden Befit übergeben und berfelbe ale Gigenthumer Diefer Realitat intabulirt merben wirb.

Dagegen merben alle Schulden und Laften gelofdt und auf ben

erlegten Raufschilling übertragen merben.

3) Der Meiftbiether wird verpflichtet fein, außer dem angebos thenen Raufschillinge bie von biefem Raufgeschäfte entfallenbe Ueber. tragungegebühr an ben hohen Staatefchat ju bezahlen.

4) Sollte ber Raufer bie obigen Bedingungen nicht erfüllen, fo wird Diefe Realitat auf feine Wefahr und Roften in einem einzigen

Termine um mas immer fur einen Preis vertauft merben.

5) Diefe Realitat wird in bem obbestimmten Termine, im Falle folde über ober um ben Ausrufepreis nicht an Mann gebracht werben tonnie, auch unter bem Querufepreife um mas immer fur einen Breis verfauft merben.

6) Bezüglich ber Steuern, ber Sypothefarschulben und fonftigen mit bem Befige ber Realitat verbundenen Berpflichtungen merben bie Rauflufligen an bas Steuerfatafter und fabtifde Grundbuch gewiefen.

Bovon bie Erefugioneführer, bann bie Erben bes abgelebten Salamon Stegmann, ale: Laje de Stegmann Ausländer, Chane de Stegmann Fichmann, Sura de Stegmann Wiesenberg, Ettel und Leizor Stegmann turch ihren Bormund Moses Stegmann, wie auch folgende

Pfandglaubiger :

1) Das Drohobyczer Rameral-Wirthschaftsamt und bie f. f. Finang-Broturatur Namens bes ehemaligen Drohobyczer Kameral. Birth. fcafteamtee, 2) Wolf Turteltaub, 3) Dawid Feuerstein, 4) Wasyl Kocinba und 5) alle jene Pfandglaubiger, bie nach ber Sand auf ber ju veraußernden Grundrealitat ein Pfandrecht ermerben follten, oder benen ber gegenwärtige Befdeib vor dem Ligitagionstermin aus mas mas immer fur einem Grunde nicht jugeftellt werben fonnte, durch den bestellten Rurator herrn Felix Lopuszanski verftanbigt

Bom f. f. Begirleamte ale Gericht. Drohobycz, am 12. Juni 1861.

## Obwieszczenie.

Nr. 4095 I. ex 1861. C. k. sad powiatowy w Drohobyczu niniejszem podaje do wiadomości, że na prosbę Romana Telechowskiego i Łukasza Petrowicza, sadowych administratorów masy zmarłego ksiedza Jana Makarewicza, celem zaspokojenia resztującej z komplanowanej większej sumy 167 złr. 30 kr. m. k. pochodzącej nalezytości 121 złr. 37 kr. m. k., niemniej w kwocie 2 zł. i 18 złr. 48 kr. m. k. przyznanych kosatów egzekucyi przymusowa publiczna sprzedaż realności gruntowej pod l. 157 w Drohobyczy na przedmieściu Zadwornym położonej, do Salomona Stegmann należącej, w jednym tylko terminie, to jest: dnia 9. września 1861 o godzinie 10tej zrana pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Za cenę wywołania stanowi się kwota szacunkowa 1009 złr. ½ kr. m. k., od której chęć kupienia mający obowiązanym bedzie tytułem zakładu 10% do rak komisyi licytacyjnej złożyć, któryto zakład kupicielowi w cenę kupna wrachowanym, innym zaś kupującym zaraz po skończonej licytacyi zwrócony bedzie.

2) Kupujący obowiązany jest po strąceniu kwoty, którą tytulem zakładu do rak komisyi złoży, połowę sumy kupna w 30tu dniach po zaszłej prawomocności rezolucyi, mocą której licytacya do sadu wziętą zostanie, drugą zaś połowę kupna od tegoż samego czasu rachując, po opływie sześciumiesięcy do depozytu tegoż sądu złożyć, a poczem otrzyma na własne koszta dekret własności tej realności, takowa jemu w fizyczne posiadanie oddaną, on zaś jako właściciel tej realności intabulowanym, wszystkie zaś długi na tejże realności cięzące na cenę kupna złożone, przeniesione zostaną.

3) Kupujący obowiązanym będzie, oprócz ceny kupna, także nalczytość skarbowa od przeniesicnia majatku tegoż kupna z wla-

snego zaplacić.

4) Gdyby kupnjący powyższe warunki niedopełnił, natenczas ta realność na jego koszta i niebezpieczeństwo w jednym terminie za jaką bądź cenę sprzedaną zostanie.

- 5) Powyższa realność w wyż wyznaczonym terminie na wypadek, gdyby ani za wyższą od szacunkowej ceny, albo za takowa sprzedaną być nie mogła, także nizej takowej, a to za jakabądź cenę sprzedaną będzie.
- 6) Chęć kupienia mających względem dotyczących praw i cięzarów tej realności odsyła się do aktów registratury i tabuli miejskiej, co się zaś tyczy podatków i innych danin do kas odpowie-

O rozpisanej tej licytacyi zawiadamia się obydwie strony, tudzież wszystkich tabularnych wierzycieli, równie jak i onych, którzyby tymczasem do tabuli weszli, lub którymby uchwała teraźniejsza licytacyę pozwalająca z jakiego kolwick powodu wcześnie doreczona bydź nie mogła, przez ustanowionego do tego aktu i następnych czynności obrońcę p. Feliksa Łopuszańskiego.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sadu.

Drohobycz, dnia 12. czerwca 1861.

Lizitazione = Ankündigung.

I OTE MODE COME

that Stricklery

of the unique create.

Dr. 456. Bebufe ber Sicherftellung ber Befpeifung fur bie gefunden und franken haftlinge, ber Spitalejugaben, ber Beleuchtunges ftoffe, bann ber nothigen Lederforten, des Lagerftrobes, ber Schmiedund Faßbinderarbeiten fur das Gefangenhaus des f. t. Kreisgerichtes für das Verwaltungsjahr 1862 wird in der Amtskanzlei des Stanislawower f. k. Kreisgerichtes am 21. August 1861 um 9 Uhr Wormittage, und nach Umftanden auch in den barauf folgenden Sagen eine Minuendo-Lizitazion abgehalten werben, wo auch die Lizitazione. bedingungen eingefeben merben konnen.

Der gewöhnliche Sahresbedarf besteht ungefahr im Folgenben : a) 127500 Gin einhalbpfundige Comargbrod Bortionen,

80700 marme Roftportionen, 5900 gange Spitaleportionen, 900 halbe Spitalsportionen, 800 brittel 200 viertel 150 volle Digtportionen, 150 leere 400 Daß frifde Rubmild, orbinaren Tifchmein, 20 200 Meineffig, 40 Branntwein, Bier. 200 353 Pfund Ripeol, Lampenunichlitt, 856 Unschlitikergen, 516 Schweinfetten, 200200 Geife,

160 Bentner Lagerstrob, 99 Paar fertige Schnurschube,

Sußfaschinen, 8 15 Garnituren Gifenhebriemen, 200 Paar polnifche Sohlen.

Jeder Lizitazionslustige wird zur Sicherstellung seines Anbothes ber Ligitazione-Rommission ein Badium, und zwar:

ad a) Fur die Bespeisung und Brod . . 1789 ft. oft. 20. ad b) Für bie Spitalejugaben . . . . 16 ft. "

ad e) Fur bie Leberwerke . 38 ft. 3 fi.

im Baaren ober in verginslichen ofterreichischen Staatspapieren, welche nach bem Rurfe ju berechnen fommen, ju erlegen haben.

Bom Prafidium bes f. f. Rreisgerichtes.

Stanisławow, am 1. August 1861.

Nr. 4306. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iż w celu zaspokojenia przez administracyę ogolnego instytutu zaspatrzenia przeciw Józefie Zurowskiej wygranego kapitału w reszcie 10482 zł. 95 kr. w. a. z procentami po 5/100 od 22. kwietnia 1860 bieżacemi i kosztami egzekneyi licytacya dobr Bobrka w obwodzie Sanockim połozonych dekretem wiedeńskiego c. k. sądu krajowego z dnia 18. maja 1858 do 1. 25312 dozwolona, powtórnie rozpisuje się, którato publiczna sprzedaz w tutejszym sądzie w trzech terminach, na dniu 31. sierpnia 1861, na 28. września 1861 i na 9. listopada 1861 o godzinie 10. rano odbywać

Dziennik urzedow

sie bedzie. Jako cenę wywołania kładzie się wartość ich szacunkowa 20099 złr. 38 kr. m. k. i przy tych trzech terminach licytacyjnych

takowe ponizej ceny szacunkowej sprzedane nie będą.

Kazdy chęć kupienia mający ma przed rozpoczęciem licytacyi 10% ceny szacunkowej w okraglej sumie 2000 złr. m. k. w gotówce albo w publicznych na okaziciela brzmiących zapisach długu państwa, albo w listach galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego, w pomienionych papierach ześ tylko podług ostatniego od składając go wykazać się mającego kursu, lecz nie wyżej wartości nominalnej jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć. Zakład kupiciela ku zabezpieczeniu warunków licytacyi sądownie za trzymanym, innym zaś licytującym zaraz po skończeniu licytacyi zwróconym bedzie.

Wolno jest cheć kupna mającym wyciąg z ksiąg tabuli krajewej, akta oszacowania tychże dóbr, jakoteż i blizsze warunki tej licytacyi w tutejszo-sądowej registraturze wglądaąć lub w odpisie

podnieść.

O tej licytacyi zawiadamiają się strony obydwie, tudzież wszyscy wierzyciele hypoteczni do rak własnych, zaś z miejsca pobytu niewiadomi przez postanowionego kuratora adwokata Dra. Waygarta, potem wszyscy ci, którzy po dniu 21. kwietnia 1858 z swemi prawami do tabuli krajowej weszli, lub którym niniejsza uchwała albo całkiem albo w przepisanym terminie z jakiejkolwiekbadź przyczyny doręczoną być nie mogła.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 5. czerwca 1861.

Kundmachung. (1433)

Dro. 530. Auf Grund ber vom hoben f. f. Dberlandesgerichtes Brafibium unterm 5. August 1861 3. 2201-pr. herabgelangten Bra-liminarien wird gur Sicherstellung ber Berpflegung ber Saftlinge bes f. f. Przemysler Rreiegerichtes pro 1862, am 2ten September 1861 Bormittage 9 Uhr eine Ligitagion auf Mintefibor abgehalten merten.

| Wormittags 9 uhr eine Bis                    | ιταχισπ                                                    | auf weince          | Stoor and                     | ledarren              | 100100         | ell. |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|------|--|
| Artiteln                                     | Pralis Fistals<br>preis der<br>einzelnen<br>Porzios<br>nen |                     | Summe<br>ber<br>Ausrufspreise |                       | <u> Vabium</u> |      |  |
| The same of the latest the same              | Bor.                                                       | öfterr. Wä          |                               |                       | ährung         |      |  |
| Assessment of allert in the                  | zionen                                                     | ft.   fr.           | ff.                           | fr.                   | ft.            | fr.  |  |
| I. Fur gesunde Inquifiten<br>und Straffinge: |                                                            |                     | S telle                       | # 100 FV              | 4              |      |  |
| a) Roft                                      | 73000                                                      | - 95t               | 6942                          | 30                    |                |      |  |
| Pfd. Wien. Gem.                              | 73000                                                      | 14                  | 10220                         |                       |                |      |  |
| II. Spitalsporzionen:                        |                                                            | mylest, yill        | 200                           | 00%                   | 121            |      |  |
| ganze                                        | 1825<br>1460                                               |                     | 602<br>393                    | 25 · 3.70 · 100       | -              |      |  |
| brittel                                      | 1460<br>935                                                | $-20\frac{59}{100}$ | 300<br>183                    | 61 40                 |                |      |  |
| vieriel                                      | 730                                                        | - 10 <sub>100</sub> | 75                            | 35 35<br>40 96<br>100 | 170            |      |  |
| leere Dict                                   | 730                                                        | 7 59 100            | 55                            | 40 70                 | 1877           |      |  |
| III. Extraodinarien:                         | - 41                                                       |                     | -                             |                       |                |      |  |
| a) eine halbe Maß Sauer-<br>fraut            |                                                            | 13                  |                               | _                     | 119            |      |  |
| b) ein halbes Pfb. gederrte<br>Zweischten    | e latin                                                    | _ 30                | 3                             |                       | ,              |      |  |
|                                              | Maak                                                       | F4 (1.0 )           | 4.0                           | 31                    | 13             |      |  |
| c) süße Milch                                | 300<br>50                                                  | 4                   | 8                             | _                     | ,              |      |  |
| e) Brandwein                                 | 92                                                         |                     | 70                            | 53                    | 2 111          |      |  |
| f) Wein                                      | 20<br>20                                                   |                     | 14                            | 40                    | 1890           | _    |  |
| Sievon werben bie 11                         | nternehm                                                   | unasluftige         | n in Re                       | nntniß                | gelekt.        |      |  |

Stevon werden die Unternehmungeluftigen in Kenntnig gesett. Die Speisetabelle liegt gur Ginficht bereit.

Bom Prafibium bes f. f. Rreisgerichtes. Przemyśl, am 6. August 1861.

COUNTY OF THE OWNERS OF (1437)Kundmachung. (2)

Dr. 1612. Bon ber f. f, Tabaffabrit Bermaltung in Winniki wird jur Lieferung von nachbenannten Defonomie - Artifeln fur bas Lemberg, am 3. August 1861.

Bermaltungejahr 1862 die Konfurren; ausgeschrieben, wozu die schrift. lichen Anbothe verfiegelt bei ber f. f. Tabaffabrif Bermaltung in Winniki bie langstens 28. August 1861 12 Uhr Mittags einzubringen

find, und zwar: 1300 Eimer frifche Beinfaffer. - Diefelben muffen nach langer Lagerung vom Weine frisch geleert, daher von demfelben turchdrungen

fein, ein ftartis und reines Bein-Aroma haben, und in wenigstens 4 Eimer haltenden Gebinden beigestellt merten. Die 4eimrigen Faffer muffen mit 4 und bie ein groperes Daß faffenden Faffer mit 6 gifer= nen Reifen beschlagen fein, und im abgefühlten Buftande abgeliefert

130 Rlafter Buchenscheiterholz. - Dabfelbe muß gang anegetrodnet, 36 Boll lang fein und in möglichft aftlofen groben Scheitern beigestellt merben. Prügelholz und eindenloses Scheiterbolg find von der Annahme ausgeschlossen.

8602 Pfund Briefipagat.

1030 Pfund Plumbirspagat ohne Rupferdraht. - Comobl der Briefe ale ber Plumbirspagat barf nur gang tocken, fest, aus gleichen Raben gesponnen, in Gebunden a 1 Pfand, woven ber Brieffpagat wenigstens 300 Glen und ber Plumbirfpagat wenigstens 550 Glen pr. 1 Pfund enthalten muß, abgeliefert merden.

20 Stud Drathfiebe Rr. 3. Mr. 5. 30 w #

Dir. 6. - Alle brei Gattungen nad; fa-30

briffamtlichem Dufter.

Im Uebrigen gelten fur biefes Liefergeschaft bie allgemeinen Offert.Bestimmungen und bie allgemeinen und besonderen Kontraftsbedinoniffe, Diretzione-Bahl 10198 ex 1859, welche mabrent ben gewohnlichen Umteftunden bei ben f. f Tabaffabrifen in Winniki, Monasterzyska und Jagielnica, bei dem f. f. Ginlögamte ju Zablotow und beim f. f. Finang. Landes. Direfgione: Defonomate und ber San= belefammer in Lemberg eingesehen werden fonnen.

Die fommiffionelle Gröffnung ber im Termine eingelangten Of. ferte wird am 28. August 1861 um 2 Uhr Nachmittag stattfinten.

R. f. Tabakfabriks Bermaltung. --Winniki, am 23. Juli 1861. SHOWN WANT

## Obwieszczenie.

Nr. 1612. Zarząd c. k. fabryki tytuniowej w Winnikach zamierza w roku 1862 potrzebna ilość niżej oznaczonych artykulów ekonomicznych w drodze licytacyjnej zabezpieczyć.

Mających chęć licytowania zaprasza się, ażeby pisemne, należycie ostęplowane oferty w c. k. tytuniowej fabryce w Winnikach najdalej do 28. sierpnia 1861 12. godziny południa oddali.

1300 wiader świezych beczek z wina; te mają być po dlugiem złożeniu z wina świeżo wypróżnione, przeto od tego przesiąknięte, mocne i czyste aroma winne mieć, jako najmniejsze 4 wiader zawierające naczynia odstawione. 4wiadrowe beczki mają być czterema, 5 wiadrowe lub większą miarę zawierające beczki sz-śćma zelaznemi obręczami zaopatrzone i w odchłodzonym stanie odsta-

n. 130 sagów drzewa bukowego w polanach; polana maja być suche, 36 cali długie, podług możności bez galęzi i tylko grube odstawione. Kraglaki, jakoteż od kory obdarte polana nie będą przyjęte.

8602 funtów szpagatu kręgowego.

1030 funtów do plombowania bez drutu miedzianego. - Szpagat kręgowy jakoteż do plombowania ma być całkiem suchy, mocny, z równych nici w kłębkach po 1 funt, w których kręgowy najmniej 300 łokci, a szpagat do plombowania najmniej 500 łokci zawierać ma.

20 sit drucianych nr. 3. 30 , n nr. 5.

30 , , , nr. 6, podlug wzoru postanowionego.

Dalsze waruuki dotyczące sie ofert, licytacyi i kontraktu, moga być przejźrzane w zwykłych godzinach urzędowania w c. k. tytuniowej fabryco w Wionikach, Monasterzyskach i Jagielnicy, w c. k. urzędzie zakupu tytoniu w Zabłotowie, w c. k. ekonomacie krajowej skarbowej dyrekcyi i izbie handlowej we Lwowie.

Otworzenie komisyonalne w terminie oddanych ofertów odbę-

DESCRIPTION OF THE PARTY AND PERSONS AND

dzie sie 28. sierpnia o 2. godzinie popołudniu.

Zarzad c. k. fabryki tytuniowej. Winniki, dnia 23. lipca 1861.

Ronfurs. (1421)

Rr. 5135. Bei ber f. f. Pofterpedition in Zalosce ift bie Stelle bes Pofferpedienten in Erledigung gefommen. Die Bezüge bes Gruebienten bestehen in einer Sahresbestallung von 150 ff., einem Amtepauschale von jährlichen 36 fl. und einer Pauschalvergutung von 350 fl. oft. 28. für die Unterhaltung der zwischen Zalosco und Zborow modentlich dreimal furfirenden Botenfahrpoften.

Dagegen hat ber Posterpedient eine Raugion von 200 ff. gu erlegen und den Dienst nach dem abzuschließenden Dienstvertrage ord.

nungemäßig ju führen.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre Befuche unter fpegiellet Nachweifung der Bermogensverhaltniffe und der Kenninig sowohl ber polnischen als ber ruth nischen Sprache binnen bret Wochen bet ber Postdireksion in Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galis. Poft Diretzion.